# Gesetz=Sammlung

12) von Schandelab nach Deb sie winnen von

## Koniglichen Preußischen Staaten.

Nr. 24.

(Nr. 9913.) Geset, betreffend die Erweiterung des Staatseisenbahnneges und die Betheiligung des Staates an dem Bau von Kleinbahnen sowie an der Errichtung von landwirthschaftlichen Getreidelagerhäusern. Vom 8. Juni 1897.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1.

Die Staatsregierung wird ermächtigt:

I. Bur Serstellung von Gifenbahnen und zur Beschaffung ber für dieselben erforderlichen Betriebsmittel, und zwar:

| a) zum Bau einer Eisenbahn:                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) von Stallupönen nach Goldap die Summe von                     | 5 475 000 Mart,        |
| 2) von Ortelsburg nach Neidenburg die Summe von                  | 3 720 000              |
| 3) von Culm nach Unislaw die Summe von                           | 1 330 000 =            |
| 4) von Schweidnitz nach Charlottenbrunn die Summe                | onliabilità ortigolità |
| shipting our replication units 1.01. 1.11. a fail now then when- | 3 660 000              |
| 5) von Petersdorf nach Ober-Polaun (Grünthal)                    | no 1/19 the nancing    |
| die Summe von                                                    | 6 180 000 =            |
| 6) von Grät i. P. nach Kosten i. P. oder Czempin                 |                        |
| oder einem zwischen diesen Orten gelegenen anderen               | nn 1900 nongong        |
| Puntte der Linie Lissa-Posen die Summe von                       | 2 140 000              |
| 7) von Callies nach Falkenburg die Summe von                     | 2 800 000              |
| 8) von Wollin nach Swinemunde die Summe von                      | 2 160 000 =            |
| 9) von Blankenstein nach Marggrun die Summe von                  | 1 030 000              |
| Gefet Camml. 1897. (Nr. 9913.)                                   | im Wege der freie      |

Ausgegeben zu Berlin ben 14. Juni 1897.

| 10) von Niederfüllbach nach Rossach die Summe von         | 567 000 Mark,     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 11) von Ebersdorf bei Sonnefeld nach Weidhaufen           |                   |
| die Summe von                                             | 434 000 =         |
| 12) von Schandelah nach Debisfelde die Summe von          | 2 440 000 =       |
| 13) von Triangel nach llelzen die Summe von               | 3 110 000 =       |
| 14) von Münfter i. 2B. nach Coesfeld die Summe von        | 3 610 000         |
| 15) von Coesfeld nach Borken i. W. die Summe von          | 1 860 000 =       |
| 16) von Borken i. 2B. nach Empel die Summe von            | 2 257 000 #       |
| 17) von Wülfrath nach Ratingen (West) bie Summe           |                   |
| von                                                       | 2 070 000 =       |
| 18) von Kirchberg i. Hunsruck nach Hermeskeil die         |                   |
| Summe von                                                 | 7 035 000 =       |
| 19) von Primsweiler nach Dillingen die Summe von          | 1 550 000         |
| oferfeicheftlichen Getrebeitgerbäufern. Lon 8. Juni 1897. |                   |
| b) zur Beschaffung von Betriebsmitteln:                   | warm 500          |
| die Summe von                                             | 5 988 000         |
| 17 nommaluge Säufer bes Lanbtages Unferer Manarchie,      |                   |
| II. jur Förderung des Baues von Kleinbahnen:              |                   |
|                                                           | 8 000 000 =       |
| die Summe von                                             | 8 000 000 =       |
| III. jur Errichtung von landwirthschaftlichen Ge-         |                   |
| treibelagerhäufern:                                       |                   |
| die Summe von                                             | 2 000 000 =       |
| , 0 6 1                                                   |                   |
| zu verwenden.                                             | Inter Age (I)     |
| Ueber die Verwendung der Fonds zu II und III              | wird dem Landtage |

alljährlich Rechenschaft abgelegt werden.

Mit der Ausführung der vorstehend unter Nr. I Lit. a aufgeführten Gifenbahnen ift erst dann vorzugehen, wenn nachstehende Bedingungen erfüllt find:

A. Der gesammte zum Bau der unter 1 bis 19 bezeichneten Gifenbahnen und deren Nebenanlagen nach Maßgabe der von dem Minister der öffentlichen Arbeiten oder im Enteignungsverfahren festzustellenden Entwürfe erforderliche Grund und Boben ift ber Staatsregierung in dem Umfange, in welchem berselbe nach den landesgesetzlichen Bestimmungen der Enteignung unterworfen ist, unentgeltlich und lastenfrei — der dauernd erforderliche zum Eigenthum, der vorübergehend erforderliche zur Benutung für die Zeit des Bedürfnisses — zu überweisen, ober die Erstattung der fammtlichen staatsseitig für deffen Beschaffung im Wege der freien Vereinbarung oder Enteignung aufzuwendenden Rosten, einschließlich aller Nebenentschädigungen für Wirthschaftserschwernisse und sonstige Nachtheile, in rechtsgültiger Form zu übernehmen und sicher zu stellen, und zwar:

- a) bezüglich der Linien unter Nr. I Lit. a 1 bis 4, 6 bis 8 und 10 bis 19 in der ganzen Ausdehnung,
- b) bezüglich der Linie unter Nr. I Lit. a 5 (Petersdorf-Ober-Polaun) für die im Preußischen Staatsgebiet belegene Theilstrecke,
- c) bezüglich der Linie unter Nr. I Lit. a 9 (Blankenstein-Marggrün), soweit der erforderliche Grund und Boden sich im Besitze der betheiligten fremden Staaten besindet und im Uebrigen die Kosten die Höhe von 18 000 Mark für die Bayerische Theilstrecke und von 4 000 Mark für die Reußische Theilstrecke nicht übersteigen.

Vorstehende Verpflichtung erstreckt sich insbesondere auch auf die unentgeltliche und lastenfreie Hergabe des für die Ausführung derjenigen Anlagen erforderlichen Grund und Bodens, deren Herstellung dem Eisenbahnunternehmer im öffentlichen Interesse oder im Interesse des benachbarten Grundeigenthums auf Grund landesgesetzlicher Bestimmungen obliegt oder auferlegt wird.

Von der Forderung der unentgeltlichen Hergabe des Grund und Bodens (Lit. A Abs. 1 und 2) ist, soweit die vorbezeichneten Eisenbahnlinien auf Preußischem Gebiete auszuführen sind, Abstand zu nehmen, wenn von den Betheiligten in den mit ihnen wegen Aussührung der Linien abzuschließenden Verträgen die Leistung einer unverzinslichen, nicht rückzahlbaren Pauschsumme in der nachstehend für die einzelnen Bahnen angegebenen Höhe übernommen wird, und zwar:

| bei     | Mr.   | 1  | (Stallupönen-Goldap) von                | 316 000 M | art, |
|---------|-------|----|-----------------------------------------|-----------|------|
| 0 31    | 524   | 2  | (Ortelsburg-Neidenburg) von             | 436 000   | =    |
|         | =     |    | (Culm-Unislaw) von                      | 219 000   | =    |
|         | 4     |    | (Schweidnit-Charlottenbrunn) von        | 100 000   | =    |
| 1       | 9 .   |    | (Petersdorf-Ober-Polaum) von            | 580 000   | =    |
|         | =     |    | (Grät i. PRosten i. P.) von             | 143 000   | =    |
|         |       |    | (Callies-Falkenburg) von                | 284 000   | =    |
|         |       |    | (Wollin-Swinemunde) von                 | 85 000    |      |
| 0 01    |       |    | (Schandelah-Debisfelde) von             | 76 000    |      |
| refelse | DYOU. | 12 | (Triangel-Uelzen) von                   |           | [0]  |
|         |       | 15 | (Münster i. B.—Coesfeld) von            |           |      |
| ,       | =     | 14 | (Muniter 1. 25.—ebes (10) bott          |           |      |
| =       | =     | 15 | (Coesfeld-Borten i. 2B.) von            |           |      |
| =       | -     | 16 | (Borken i. WEmpel) von                  | 674 000   | =    |
| dig     |       | 17 | (Wülfrath-Ratingen=Best) von            | 335 000   |      |
| stant   | 9 19  | 10 | (Dinkling : Gunarict Germesteil) non    | 525 000   |      |
| =       |       | 19 | (Kirchberg i. Hundrück-Hermesfeil) von. |           |      |
| =       | 3     | 19 | (Primsweiler-Dillingen) von             | 118 000   | = .  |
|         |       |    |                                         |           |      |

B. Zu den Grunderwerbskosten für die unter I Lit. a 1, 18 und 19 benannten Eisenbahnen soll für den Fall, daß der erforderliche Grund und Boden (Nr. 9913.)

| von den Betheiligten | in natura | hergegeben     | wird, ftaatsfeitig | ein | Zuschuß gewährt |
|----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----|-----------------|
| werden und zwar:     |           | iibeenebnardii | oquilliger Ferm ju |     |                 |

- a) bei Nr. 1 (Stallupönen-Goldap) von ...... 375 000 Mark,
  - b) = 18 (Kirchberg-Hermesfeil) von ..... 525 000
- c) = 19 (Primsweiler-Dillingen) von ..... 235 000
- C. Die Mitbenutung der Chauffeen und öffentlichen Wege ift, soweit dies die Auffichtsbehörde für zuläffig erachtet, seitens der daran betheiligten Interessenten unentgeltlich und ohne besondere Entschädigung für die Dauer des Bestehens und Betriebes der Eisenbahnen zu gestatten.
- D. Für die unter I Lit. a Nr. 10 und 11 benannten, burchweg in außerpreußischem Staatsgebiet belegenen Eisenbahnen und die unter Nr. 12 benannte, zum Theil in außerpreußischem Staatsgebiet belegene Gifenbahn muß außerdem von den Betheiligten — für lettere jedoch nur für die außerhalb Breußens belegene Theilstrecke — zu den Baukosten ein unverzinslicher, nicht rückzahlbarer Zuschuß geleistet werden, und zwar zum Betrage:
  - a) bei Nr. 10 (Niederfüllbach-Roffach) von . . . . . . . 260 000 Mark,
- b) = 11 (Ebersdorf bei Sonnefeld-Weidhausen) von 240 000 =
- c) = 12 (Schandelah Debisfelde) von ..... 176 000 = ...

  §. 2.

### Die Staatsregierung wird ermächtigt, annlagens sie sie deselleban red

1) zur Deckung der zu den im S. 1 unter Nr. I vorgesehenen Bauaus-Ind 000 führungen und Beschaffungen erforderlichen Mittel von 2 (Ortelsburg-Neibenburg) von .

59 416 000 Mart,

die nach S. 1D von den Betheiligten zu leistenden Buschüffe zu den Bautosten der Eisenbahnen unter I Detta a 10 bis 12 im Betrage von zusammen . . . and zu verwenden; was the same sufammen

676 000

rung des Baues von Kleinbahnen und Errichtung von landwirthschaftlichen Getreidelagerhäufern erforderlichen Mittel im Betrage von 10 000 000 Mark

Staatsschuldverschreibungen auszugeben.

Wird von den Betheiligten von der ihnen im S. 1 unter A Absat 3 eingeräumten Befugniß Gebrauch gemacht, so erhöht sich die von der Staatsregierung nach S. 1 Nr. Ia für den Bau der betreffenden Gifenbahn zu verwendende Summe, sowie die Gesammtsumme des S. 1 um die im S. 1 unter A Absat 3 bei den einzelnen Linien angegebenen Beträge, wogegen die von den Betheiligten biernach zu zahlenden Pauschsummen den vorstehenden Deckungsmitteln hinzutreten.

### §. 3.

Wann, burch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem Binsfuße, zu welchen Bedingungen der Kündigung und zu welchen Kurfen die Schuldverschreibungen verausgabt werden sollen (S. 2), bestimmt der Finanzminister.

Im Uebrigen kommen wegen Berwaltung und Tilgung der Anleihe und wegen Berjährung der Zinsen die Borschriften des Gesetzes vom 19. Dezember 1869, betreffend die Ronfolidation Preußischer Staatsanleihen (Gefet Samml. S. 1197), beziehungsweise des Gesethes vom 8. März 1897, betreffend die Tilgung von Staatsschulden (Gesets-Samml. S. 43), zur Anwendung.

Jebe Berfügung ber Staatsregierung über die im S. 1 unter Dr. I bezeichneten Gifenbahnen beziehungsweise Gifenbahntheile durch Beräußerung bedarf

zu ihrer Rechtsgültigkeit der Zustimmung beider Häuser des Landtages.

Diese Bestimmung bezieht fich nicht auf die beweglichen Bestandtheile und Aubehörungen dieser Gisenbahnen beziehungsweise Gisenbahntheile und auf die unbeweglichen insoweit nicht, als dieselben nach der Erklärung des Ministers der öffentlichen Arbeiten für den Betrieb der betreffenden Gifenbahn entbehrlich find.

Diefes Gefet tritt am Tage feiner Berfundigung in Rraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben Neues Palais, ben 8. Juni 1897.

## (L. S.) Wilhelm.

Bugleich für ben Finangminifter: Fürst zu Sobenlohe. v. Boetticher. Thielen. Frhr. v. Sammerftein. Schonftedt. Brefeld. v. Gofler.

371

Worn, durch welche Sielle und in welchen Verrägen, zu welchem Singer füße, zu welchen Vedingungen der Kundigung und zu welchen Kurzen die Schuldsverlägerbungen verausgabt werden jollen (L. 2), befrungt der Kindurginger

In liebrigen kommen wegen Bervoultung und Telanig der Linke und wegen Berjährung der Zurken die Vorjährlich des Geisess vom 1.9. Dezember 1869, betreffend die Kandolibation Preußtiger Smalkanteilum Geierk Samuel I. 1787), bezehnigeweile des Geitzer vom 8. Benz 1867, betreffend die Tugmig von Stantengulden (Geiche Samuel I. 22), zur Amerikang

11.2

Flebe Verlügting der Stanföregierung über die im Hi miter He I hen geichneten Ersenbahnen beziehungsweite Ersensamtellendung Pheräugerung bedarf zu ihrer Richtsgriftigleit der Juliummung beider Häuser des Landanges

Zubehörumgen dieser Eisenbahnen beziehungsmeine Eisenbahnheile und auf die undererzteben informeit nicht, als dieselben nach der Erstärung des Ministers der dieustichen Lieberten für den Webried der berreifenden Eisenbahn entbeheitet find.

5 5.

Diese Gleich tritt am Logo seiner Berlündigung in Krasi. Urfundlich under Univere Höchteigenhändigen Unterschrift und beigedruchen lichen Indiegel.

Chegoben Remed Bolois, Por S. Anni 1897,

### (L.S.) Willielm

Sugleich für den Finangminister:

Finst zu Habentobe, p. Poetticher. Thielen.

Middiget im Bieren fes Stenbeissmisterlaus

instruction at the state of the